## N= 40.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 15. Februar 1833.

Ungefommene Fremde bom 13. Februar 1833.

Hr. Guteb. v. Sokoloweki aus Smolsko, t. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Kempner aus Ungarn, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Auskultator Preuß aus Bromberg, Hr. Pachter Lehmann aus Klonie, I. in No. 95 St. Abalsbert; Hr. Kaufmann Elkisch aus Berlin, I. in No. 326 Jubenstraße; Hr. Gartner Albert aus Rawicz, I. in No. 350 Jubenstraße; Hr. Guteb. Plater aus Wollskein, Hr. Domainenbeamter v. Zychlinski aus Grypmislaw, I. in No. 251 Breslauersstraße; Hr. Kaufmann Benjamin aus Altona, Hr. Kaufmann Golbfus aus Wyszogrod, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Frau Guteb. v. Makowska aus Gogolewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Gorzenski aus Smielowo, I in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Nognowski aus Oftrowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kammergerichts-Referendarius v. Splittgerber aus Berlin, I. in No. 701. St. Martin.

Bekannemachung. Es foll höherer Bestimmung zufolge ber Neubau eines Wohnhauses fur ben katholischen Pfarrer in Dbornik und eines Stalles ausz geführt werben.

Wir haben zur Austhunng dieser, auf 1210 Athl. 6 Egr. 10 Pf. verausschlagten Bauten an bem Mindestsordernden, einen Termin auf den 21. Fesbruar 1833 Vormittags 10 Uhr vor dem Regierunngs-Sekretair Cassind in unsserm Sessionszimmer angesetzt, und laden dazu Baulustige mit dem Bemerken ein: daß derzenige, welcher zum Mitbieten zugelassen werden will, vorher eine Cantion von vierhundert Thaler im baaren Gelde oder Pfandbriefen, oder Staatsschuldsseinen nebst Coupons, bei der Regierungspangt-Casse zu deponiren hat.

Wir wollen hierin jedoch in Ansehung berjenigen eine Ansnahme genehmi=

Des Licitations-Commiffarii vertrauenswerth erscheinen und eine Borausgahlung ber

Bauvergutigung nicht in Unipruch nehmen.

Die sonstigen Bau = Entreprise = Bedingungen konnen wahrend ber gewohnlislichen Dienststunden in unserer Registratur und im Licitatione-Termine beim Com= miffario eingesehen werden. Posen, ben 20. Januar 1833.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung fur die Kirchenverwaltung und bas Schulwesen.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Lieutenant a. D. Georg Friedrich Schulze und die Gertrude Edlestine geborne v. Förster gesschiedene v. Müller, mittelst gerichtlichen vor Einschreitung der She errichteten Bertrages vom 5. d. Mts., die Gemeinsschaft der Gater und des Erwerbes unster sich ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 17. Januar 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, iż były porucznik Woyciech Friedrich Schulze i Gertruda Celestyna z Foersterów rozwiedziona de Mueller, przez czynność przed wniyściem w śluby małżeńskie dnia 5. m. b. sądownie zawartą, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 17. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Artrag eines Realgläubigers über die Raufgelber des im Kosiner Kreise belegenen, von dem Gutsbestiger Nepomucen v. Zoltowski sub hasta erstandenen adslichen Gutes Jarogniewice, durch die Verfügung vom heutigen Tage, der Liequidations prozes eröffnet worden, so werden alle diejenigen, welche an gestachte Kaufgelder Realansprüche zu haben vermeinen, hierdurch öffentlich aufs gefordert, in dem auf den 21. Mårz 1833 Vormittags um 8 Uhr vor dem

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w powiecie Kościańskim położonych, przez Wgo Nepomucena Żółtowskiego, drogą subhasty nabytych dóbr szlacheckich Jarogniewic, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego procestkiwidacyjny otworzonym został, przeto wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowey pretensye realne mieć mniemaią, nienieyszem publicznie się zapozywaią.

Deputirten frn. Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiherrn v. Richthofen biefelbft angefetten Liquidations-Termine entweder in Perfon oder burch gefetglich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige gum Protofoll gu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag die im Termine ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glanbiger mit allen ihren Forderungen an bas Grundfind ober bie Raufgelber ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen ben Raufer, als gegen bie ubri= gen Creditoren, unter welche bas Rauf= geld vertheilt wird, auferlegt werben wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, melde ben Termin in Per= fon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es biefelbft an Befanntschaft fehlt, Die herren Juftig-Commiffarien Salbach, Mittelftabt und Lauber als Bevollmachtigte in Vorschlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Vollmacht und Information zu ver= feben haben.

Fraufadt, ben 5. November 1832. Ronigl, Preuf. Landgericht.

ażeby się w terminie likwidacyjnym na dzień 21. Marca 1833. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem tu w mieyscu paznaczonym osobiście lub przez prawnie vpoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i až do tegož swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub summy szacunkowéy zostana wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak co do nabywcy tych dóbr iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném bedzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Salbach, Mittelstaedt i Lauber K. Sp. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Ardbener Rreise belegene, gerichtlich auf 47,407 Rihl. abgeschätzte adliche Gut Golojewto ober Czestram cum pertinentiis Golejewo und Olbina, worauf bas Lebtagerecht für bie Athanafia geborne v. Rogalineta verwittwete v. Bronifo, wefa haftet, foll im Wege ber nothwenbigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben, und es find biergu die Bictungetermine auf ben 15. December b. 3., ben 16. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, bor bem herrn Landgerichte = Rath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angefett. Befitfabigen Raufern werden diefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine bas Grund: ftud bem Meifibietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen. bed medi

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingessehen werden kann, vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Frauftabt, ben 20. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim polożone, sądownie na 47,407 tal. ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalinskich owdowiałey Bronikowskiey iest zapisane, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Grudnia r. b., dzień 16. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwcz 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiąeych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański.

and free in the

Subhastationspatent. Das in der Stadt Borek, Krotoschiner Kreises, unter No. 35 belegene, dem ehemaligen Kännmerer Daniel Richter gehörige Wohnshaus nehst zwei Gärten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 451 Mthl. 4 Egr. gewürdigt worden ist, soll im Wezge der Exekution diffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und der persemtorische Vietungs-Termin ist auf den 16. April 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Math Strempel Morgens um 9 Uhr althier angesetzt.

Befitz und zahlungöfahigen Kaufern wird diefer Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei fieht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofdin, ben 27. December 1832.

Bekanntmachung. Im Termine ben 28. Februar c. Morgens um 8 Uhr sollen zu Stadt Wissel mehrere im Wege der Execution wegen rückständigen Grundzinsen abgepfändete Gegenstände, als: Fohlen, Schweine und Rindvieh, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches bekannt gemacht wird.

Ronigt, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Borku, powiecie Krotoszyńskim, pod Nr. 35. położony, z dwiewa ogrodami, Danielowi Richterowi należący, który według taxy sądowéy na 451 Tal. 4 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyjany peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Strempel w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż imże 4 tygodnie przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 27. Grudnie 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie dnia 28. Lutego r. b. zrana o godzinie 8. maią bydź w mieście Wysoce różne w drodze Exekucyi na zaległy czynsz gruntowy zafantowane bydło, iako to: zrzebiąt, świnie i bydło rogate, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłate sprzedane, co się do wiadomości podaie.

Lobženica, d. 27. Grudnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Im Termine ben 26. Februar c. Morgens um 8 Uhr soll hierselbst ber ganze Mobiliars Nachlaß des allhier verstorbenen Doctors Mühlmann öffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verskauft werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens, ben 28 Januar 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bffentlich bekannt gemacht, daß die Taube Moses Joseph mit ihrem Chemann hirsch Lippmann, bei erreichter Großjährigkeit die Gutergemeinschaft ausgeschlossen hat.

Schonlanke, den 4. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Um 18. vorigen Monats Abends wurden durch den Pachter Schlieper aus Rybittwy brei burch einen Unbekannten getriebene einjahrige, zu 4 Rthl. geschätzte Zuchtsaue angehalten.

Da der Unbefannte die Flucht ergriffen, so wird der Eigenthumer dieser Schweine aufgefordert, sich hieselbst binnen 4 Wochen, bei Berlust seines Rechts, als solcher auszuweisen.

Trzemefino, ben 3. Februar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W terminie dnia 26. Lutego r. b. zrana o godzinie 8. ma bydź tu pozostałość mobiliarna po zmarłym tu Doktorem Mühlmann publicznie naywięce daiącemu za gotową zaraz zaplatę sprzedane, co się do wiadomości podaie.

Łobżenica, d. 28. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Sąd niżéy podpisany podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Taube Moses Joseph z małżonkim swym Hirsch Lippmann przy zaszłéy pełnoletności wspólność maiątku wyłączyła.

Trzcianka, d. 4. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W wieczor dnia 18. zeszłego miesiąca dzierzawca Schlieper z Rybitw, zatrzymał trzy przez nieznaiomego pędzone maciory w drugim roku będące na 12 tal. oszacowane.

Gdy zaganiacz zbiedz potrafił, wzywamy przeto właściciela tych świni aby się u nas w téy własności w przeciągu czterech tygodni pod utratą praw swych wylegitymował.

Trzemeszno d. 3. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Gutspächter Earl Abolph Klahr und bessen werlobte Braut, Caroline Amalie geborne Wendt, beide zu Myslenczynek bei Bromberg, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, in Gemäßheit des dieserhalb vor dem unterzeichneten Friedensgericht am 3. November d. J. errichteten Bertrages, ausgeschlossen haben.

Bromberg, ben 30. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, iako dzierzawca dóbr Karol Adolf Klahr i tegoż zaręczona Karolina Amalia z domu Wendt oboie w Myślęczynku
pod Bydgoszczem zamieszkali, wskutek przed niżey podpisanym Sądem
w dniu 3. Listopada r. b. zdziałaney
czynności, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 30. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der Ziegelstreicher Wilhelm Klingberg aus Constadt, der sich in der letzten Zeit in Baranow und Kempen aufgehalten, hat sich eines Spiritus = Diebstahls hochst verdächtig gemacht, und ist vor seiner Urretirung in Kempen ohne Spur verschwunden.

Es werden baher alle Civil- und Militair-Behbrden aufgefordert, den gebachten Wilhelm Klingberg, beffen Signalement unten naher angegeben, im Betretungsfalle ju verhaften und uns per Transport zu übersenden.

Signalement.
1) Familiennamen, Klingberg;

2) Borname, Wilhelm;

List gończy. Ceglarz Wilhelm Klingberg z Wołczyna (Constadt), który się w ostatnim czasie w Baranowie i Kempnie znaydował, stał się nadto podeyrzanym względem skradzenia spiritusu, i przed jego przyaresztowaniem w Kempnie bez śladu zniknął.

Wzywaią się przeto wszystkie władze cywilne i woyskowe, aby rzeczonego Wilhelma Klingberga, którego rysopis niżey iest podany, w przypadku spotkania go aresztowały i nam przez transport przesłały.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Klingberg;
- 2) Imie, Wilhelm;

- 3) Geburtsort, Confadt;
- 4) Aufenthaltsort, unbefannt;
- 5) Religion, evangelisch;
- 6) Alter, 29 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 4 3oll;
- 8) Haare, schwarz;
- 9) Stirn, bebeckt;
- 10) Augenbrannen, schwart;
- 11) Augen, braun;
- 12) Rafe, (pit;
  - 13) Mund, mittel;
- 14) Bart, -
- 15). 3åhne, gut.;
- 16) Kinn, 17) Gefichtsbildung, dval;
- 18) Gesichtsfarbe, brunet;
- 19) Geftalt, mittel;
- 20) Sprache, polnifch und beutsch;
- 21) befondere Rennzeichen, feine.

Rogmin, ben 16. Januar 1833.

- 3) Mieysce urodzenia, Wolczyn;
- 4) Mieysce zamieszkania nieznane;
- 5) Religia, ewanielik;
- 6) Wiek, 29 lat;
- 7). Wzrost, 5 stop 4 cale;
- 8) Włosy, czarne;
- 9) Czoło, okryte;
- 10) Brwi, czarne;
- 11) Oczy, brunatne;
- 1.2) Nos, kończaty;
- 13) Gęba, średnia;
- 14) Broda, -
- 15) Zęby, dobre;
- 16) Podbrodek, okraglawe;
- 17) Twarz,
- 18) Cera, brunatna;
- 19) Postać, średnia;
- 20) Mowa, polska i niemiecka;

The and application in an order

Trailidingmen, Min, bregg Dengan, Min, bregg

21) Znaki szczególne; żadne.

Koźmin, d. 16. Stycznia 1833.

Ronigl. Preng. Inquifitoriat. Krok Pruski Inkwizytoryat.